## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Butelligen: Comtoir im Posthause.

Nº 259. Donnerstag, den 29. Oktober 1835.

Ungekommene gremden vom 27. Oktober.

br. Geb .= Reg .= Rath Jachmann aus Abnigeberg in Dr., Fraulein v. Gums pert aus Bacgon, I. in Do. 224 Taubenftr.; Fr. Grafin v. Bningta aus Samo, firgel, I. in No. 415 Gerberfir.; Sr. Graf v. Rwiledi aus Broblemo, Sr. Partit. Dewic aus Gluchein, I. in Do. 99 Salbdorf; Br. Registrator Sartlib aus Rawicz, I. in No. 95 St. Abalbert; Gr. Raufm. Lilienthal aus Urnewalde, Gr. Raufm. Boas aus Ruenit, Die Ben. Raufl. Sollander und Lubegynofi and Samter, Br. Raufm. Cohn aus Reuftadt a/DB., Gr. Raufm. Meyer aus Gnefen, Die Grn. Rauf= leute Bredow und Bendir aus Dbrzydo, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Raufm. Schreiber aus Rogafen, Sr. Militair-Urst Belg aus Stettin, Br. Theologe Ufert aus Furftenau, gr. Commiff. herrmann aus Morasto, Gr. Guteb. Milewefi aus Cerady, 1. in Do. 165 Wilh. Gfr.; Sr. Guteb. v. Migosti aus Offowice, I, in Do. 391 Gerberftr.; Gr. Guteb, v. Sforzeweft aus Ramteniec, I, in Do. 394 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Rowalsti aus Mpfocgta, I, in Do. 251 Breslauerftr.; Br. Guteb. Boit aus Stembowo, I. in No. 154 Buttelfir.; Gr. Guteb. b. Baras nowski aus Rognomo, I. in Do. 384 Gerberftr.; Sr. Divif. = Auditeur Laue aus Trier, Fr. Guteb. v. Bafrzewefa aus Krotofchin, Gr. Raufm. Samter aus Liffa, I. in No. 136 Bilb. Str.; Br. Erbherr v. Stopinefi aus Miastow, Br. Erbherr v. Sforafzeweffi aus Schocken, I. in Do. 243 Breslauerftrafe.

1) Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die Rosalia Lasocka verchelichte Steinke hierselbst, nachdem sie für volkjährig erklärt worzen, mittelst gerichtlicher Verhandlung Obwieszczenie. Wiadomo ninieyszém się czyni, że Rozalia z Lasockich, zamężna Steinke w mieyscu, doszedłszy lat pełnoletności, w skutek deklaracyi przez tęż do protokuvom 12. August 1834., die Gemeinsschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Chemann August Steinke ausgesichlossen hat.

Pofen, ben 24. September 1835. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

2) Subhastationspatent. Das im Chodziesener Kreise in Uscz-Neudorsf imter der No. 27. belegene, vormals den Christoph Chudzinskischen Seleuten geshörige, nachmals im Wege der nothwenz digen Subhastation dem Magazin-Berwalter Jaroszewski adjudicirte Freischulzzengut, bei der frühern Subhastation auf 9523 Athle. 3 sgr. 9 pf. taxirt, soll, da Adjudicator das Kausgeld nicht erlegt hat, resubhastirt werden.

Der Bietungs = Termin ist auf ben 15. Marz 1836. Pormittags 9 Uhr vor dem Justiz = Nath v. Stophasius im Land = und Stadtgerichts=Gebäude anbe= raumt worden.

Die Tare und ber neueste Hopothekens schein, so wie die Raufbedingungen konen in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl, ben 30. Juli 1835. Königl. Lands und Stadts Gericht.

3) Edikeal, Citation. Der Wirthe schaftsschreiber Jacob Mondykiewicz aus Rafojady bei Schocken ist im Jahre 1832 wegen Widerschlichkeit gegen den Burger-

łu na dniu 12. Sierpnia 1834. zdanéy, z mężem swoim Augustynem Steinke, wspólność majątku i dorobku wylączyła.

Poznań, dn. 24. Września 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Patent subhastacyiny. Posiadłość okupna w Uyskiéy Nowéywsi powiecie Chodzieskim pod No. 27. położona, która dawniéy do małżonków Chudzińskich należała, późniéy w drodze koniecznéy subhastacyi przez magazyniera Jaroszewskiego nabyta, która według taxy sądowéy na 9523 Tal. 3 sgr. 9 fen, iest oceniona, w drodze resubhastacyi ma bydź sprzedana, gdyż summa kupna nie została zapłacona.

Termin licytacyiny wyznaczony został na dzień 15. Marca r. p. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Konsyliarzem Stoephasius w naszéy izbie instrukcyjnéy.

Taxa i naynowszy wykaź hypoteczny, iako też warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Pila, dnia 30. Lipca 1835. Król Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Zapozew edyktalny. Jakób Moyżykiewicz Ekonom z Rakojady przy Skokach został w roku 1831. za opieranie się przeciw Rurmistrzowi Braun meister Braun aus Schocken im Amte zur fiskalischen Untersuchung gezogen, und hat sich, nachdem er polizeilich vernommen, aus seinem Wohnorte entfernt.

Gein Aufenthalt bat nicht ermittelt Diefer Jacob Monan= werden fonnen. fiewicz wird hiermit aufgefordert vor bem biefigen Inquifitoriate am 28. Januar 1836. ju erscheinen und feine Berant= wortung abzugeben, auch bie etwanigen Beweismittel gur Biberlegung ber ihm gemachten Beschuldigung mit gur Stelle ju bringen, ober bem Gericht namhaft Gollte er in bem Termine zu machen. nicht erscheinen, so wird in contuma. ciam verfahren und angenommen werden, baß er bas ihm gur Laft gelegte Bergeben ju wiberlegen nicht im Stante fei, auch auf weitere schriftliche Bertheidigung versichte.

Koronowo, ben 17. Detober 1835. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. z Skoków podczas sprawowania urzedu, do inkwizycyi pociągniety i skoro go przed policyą wysłuchano, opuścił naówczasowe swoie pomieszkanie. Pobyt tegoż teraźnieyszy nie mogł bydź wyśledzonym. Wzywamy więc Jakoba Moyżykiewicza ninieyszém, aby się celem oddania odpowiedzi przed tuteyszym Sądem Kryminalnym w terminie dnia 28. Stycznia 1836. stawil, również dowody tyczące się naprzeciw niemu tyczącego się obwinienia w mieyscu okazał, albo ie też mianował. W razie niestawienia się w terminie, będzie przeciw niemu zaocznie postępowano i uważano, iakoby obciążaiacego go obwinienia niebył w stanie usprawiedliwić, również iakoby się dalszéy obrony piśmienney obrony zrzekał.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

4) Publikandım. Der Erbpachter Berger zu Pyszezynek Gnesener Kreises, beabsichtigt eine Roßblmuble zu erbauen und damit einen Gruggang zu verbinden.

Jeber, ber hierdurch eine Gefährebung seiner Rechte befürchtet, wird dasher auf Grund der Borschrift bes Allgesmeinen Landrechts Theil II. Titel 15. SS. 229. bis 246. hierdurch aufgeforzert, seine etwanigen Einsprüche dages gen binnen einer praklusivischen Frist von 6 Wochen hier protokollarisch einzuzlegen, weil andernfalls der Konsens für

Obwieszczenie. Posiedziciel folwarku wieczysto-dzierzawnego JP. Berger w Pyszczynku powiecie Gnieźnieńskim zamyśla wybudować Oleynią wraz z gankiem dla robienia kaszy przez zaprząg pędzić się maiącą.

Każdy, który przez założenie to widzi prawa swoie bydź wynarężone, wzywa się w skutek przepisów powszechnego prawa kraiowego części II. tytuł 15. §§. 229. aż do 246. aby interwencyą swoią tu do protokulu w przeciągu 6ciu tygodni podał,

ben Berger bei ber hohern Behorbe nachs gdy' ingczey konsens dla etc. Bergegesucht werden wirb.

Gnefen, ben 17. October 1835.

Ronial. Landrathe = Umt.

ra u władzy wyższey poszukiwanym bedzie.

Gniezno, d. 17. Październ. 1835. Król, Radzca Ziemiański.

Bandlungs = Unzeige. Meine Boll = und Tapifferie = handlung habe ich 5) aus bem Saufe des herrn D. Golbberg, Do. 83., neben an Do. 84. im erften Stod verlegt, und bitte meinen geehrten Runden mich fernerbin mit ihren gutigen Auftragen zu bechren, mit ber Berficherung, baf ich wie bieber Die billigften Dreife und promptefte Bedienung nachfommen werbe. Sauptfachlich babe ich von ber letten Leipziger Meffe eine Auswahl von Strickperlen, und alles, mas nur in biefen Artifel einschlagt, affortirt, und überhaupt eine bedeutende Auswahl ber neueften und geschmachvollften Stidmufter angeschafft.

Pofen, ben 27. October 1835.

J. Kuch 8.

Ginem geehrten Dublito ermangeln wir nicht, Die gang ergebene Mitthei= lung gu leiften, bag wir einen Borrath von verfchiebenen Delzwaaren, und auch Bogs, nach Sollandifcher Art auf bas gefchmachvollfte gefertigt, in Befit haben, bie moglichft billigften Preife bafur ftellen, und und biermit zugleich auf bas ange= Jegentlichste empfehlen. Pofen, ben 27. October 1835.

Gebruder Laudon, Rurfchner, Bronferfrage Do. 308.

7) Unterzeichneter empfiehlt fich mit allen Gorten Dratharbeiten, fo wie allen Gattungen Getreibe-Reinigungs-Mafchinen, fo wie auch Englischen Malg. Darren neuester Urt. Pofen, ben 27. October 1835.

Baller, Nadlermeifter, Wronkerftrage Do. 301.

Wohnungs : Unzeige. 3m Saufe Do. 183. auf ber Dafferfrage ift bie zweite Ctage, bestehend aus 2 Stuben und 1 Alfoven nebit Bubebor, ju vermie= Das Rabere beim Frifeur Unders. then.